## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej.

16. Juni 1865.

Nº 136.

16. Czerwca 1865.

(1174) **Sinding Chieff**.

Mr. 5757. Bei der am Iten Juni d. J. stattgehabten 419ten und 420ten Berlosung der alten Staatsschuld murden die Serien- Nummern 282 und 426 gezogen.

Die Serie 282 enthält Mailander Hoffammerobligazionen vom verschiedenen Zinsenfuße, und zwar Nr. 1 a. mit der Hälfte der Kapitalssumme, und Nr. 1268 bis einschließig Nr. 2426 mit der ganzen Kapitalszumme, im Gesammtkapitalsbetrage von 1,001.676 fl. 23 fr.

Die Serie 426 enthält böhmisch-ständ. Nerarialobligazionen vom verschiedenen Zinsensuße, und zwar: Mr. 138.716 bis einschließig Nr. 140.379 mit dem ganzen Kapitalsbetrage, Mr. 140.383 mit einem Fünstel der Kapitalssumme und Mr. 140.385 bis einschließig Mr. 140.415 mit dem ganzen Kapitalsbetrage, in der Gesammtkapitalssumme von 1.203.132 fl. 18 kr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Vorschriften behandelt, und insofern selbe unter 5% verzinlich sind, werden dafür auf Verlangen der Partheien nach Maßgabe des mit der Kundmachung des k. k. Kinanzministeriums vom 26. Oktober 1858 J. 5286 veröffentlichten Umstellungsmaßstabes 5% auf österr, Währ. lautende Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 12. Juni 1865.

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 5757. Dnia 1. czerwca b. r. odbyło sie 419. i 420. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto numera seryi 282 i 426.

Serya 282 zawiera medyolańskie obligacye kamery nadwornej o rozmaitej stopie procentowej, a mianowicie: nr. 1. a. z połowa sumy kapitału i nr. 1268 do nru. 2426 włącznie z całkowitą sumą kapitału, ogółem sume 1.001,676 zł. 23 kr.

Serya 426 zawiera czeskie stanowe obligacye eraryalne o rozmaitej stopie procentowej, a mianowicie nr. 138.716 do nrn. 140.379 włącznie z całkowita sumą kapitałn, nr. 140.383 z piątą częścią sumy kapitału i nr. 140.485 do nru. 140.415 włącznie z całkowitą sumą kapitału — ogółem sumę 1,203.132 zł. 18 kr.

Te obligacyc będą podług istniejących przepisów traktowane i o ile takowe 5 pct. stopy procentowej ule dochodzą, będą za nie na żądanie strón wydane podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy 5 pct. na walatę austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 12. czerwca 1865.

(1179) Sundmachung. (1)

An bie P. T. herrn Gläubiger ber Ausgleichsmasse "M. J. Rosner & K. Monkes" in Lemberg.

Sämmtliche Gläubiger der Bergleichsmasse "M. J. Rosner & K. Menkes" werden aufgefordert, ihre aus was immer für einem Rechtsgrunde herrührenden, gegen diese mit Erlaß des Lemberger k. k. Landesgerichtes toto. 27. April 1865 Jahl 20382 eingeleitete Versgleichsverhandlung zu stellenden Forderungen mittelst schriftlicher gehörig gestempelter und wie möglich mit Originalien belegter Eingaben beim gefertigten k. k. Notar als desgirten Bergleichsleiter längstens bis 20. Juli 1865 um so gewisser anzumelden, widrigens sie im Falle des Jusiandesommens eines Vergleiches von der Bestiedigung aus allem, dieser Vergleichsmasse unterliegenden Vermögen, insofern ihre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt sind, ausgeschlossen und den in den §§. 35, 36, 38 und 39 des Gesebes vom 17. Dezdember 1862 R. G. Bl. Nr. 97 über das Vergleichsversahren bezeichzneten Folgen unterliegen würden.

Lemberg, ben 12. Juni 1865.

Wladimir Ritter v. Buleba. f. f. Notar in Lemberg, sub Haus-Nr. 361 St.

(1178) Obwieszczenie. (1)

Wszystkich wierzycieli mas ugodnych Alfreda Böhma, Franciszka Schramma i Mojżesza Zelnika w bezpośrednim związku zostających wzywa się, ażeby swoje z jakiegokolwiekbądź tytułu prawnego pochodzące pretensyc do jednej lub drugiej z tych mas szczegótowo najdalej do dnia 15. lipca 1865 u podpisanego c. k. notaryusza jako komisarza sądowego pisemnemi, należycie ostemplowanemi i po możności allegowanemi podaniami tem pewniej zgłosili, inaczej w razie przyjścia do skutku ugody — ci co się do masy niezgłosili. od zaspokojenia z majątku postępowaniu ugodnemu podległego, o ile by ich pretensye prawem zastawu pokryte nie były, wykluczeniby zostali i skutkom §§. 35., 36., 38. i 39. prawa o postępowaniu ugodnem z dnia 17. grudnia 1862 Nr. 97 Dz. p. p. by podlegli.

Lwów, dnia 10. czerwca 1865.

c. k. notaryusz jako komisarz sądowy we Lwowie pod l. 361 m.

(1150) E d y k t. (1)

Nr. 5342. C. k. sąd powiatowy miejsko-delegowany dla miasta Lwowa i tegoż przedmieść oznajmia niniejszem, że na dniu maja 1861 Marianna Stach urodz. Antosz we Lwowie bez zostawienia rozporządzenia ostatniej woli zmarła.

Ponieważ tutejszemu c. k. sądowi nie jest wiadomym pobyt Agnieszki Stach, córki tejże, zatem postanawia się dla niej kuratora w osobie p. adwokata Dra. Gregorowicza i wzywa się ją, by swoje prawa spadkowe w przeciągu jednego roku od dnia niniejszego przy tym c. k. sądzie oznajmiła, gdyż w przeciwnym razie w jej imeniu z ustanowionym dla niej kuratorem postępowanie prowadzonem, a spuścizna jej należąca się dla niej w sądzie zachowaną będzie.

Lwów, dnia 26. maja 1865.

(1173)

Ronfura.

(1)

Mr. 6526. Bu besetzen ift die Stelle eines Posterpedienten in Kulikow mit einer Jahresbestallung von 200 fl. und einem jährlichen Umtspauschale von 40 fl. öst. W. gegen Erlag der Dienstauzion im Bestallungsbetrage und Abschließung des Dienstvertrages.

Bewerber haben ihre Gesuche unter Nachweisung der gesetzlichen Erfordernisse, namentlich der Kenntniß der Landessprachen und des Besites eines im Inneren der Städtchens Kulikow gelegenen, für die Postanzlei geeigneten Cotales binnen drei Wochen bei der Postdirektion in Lemberg einzubringen.

Bon der f. f. galig. Postbirekzion.

Lemberg, am 8. Juni 1865.

(1176) © d i f t.

Mr. 9638. Unn dem f. f. Rreisgerichte in Stanislau wird dem Adam Grafen Golejewski und Pelicia Gräfin Golejewska als gegenswärtig unbekannten Aufenthaltes durch gegenwärtiges Gbikt bekannt gemacht:

Es habe wider dieselben Sabina Nimhin bei diesem Gerichte unterm 30. Mai 1865 3. 9638 eine Klage wegen Ungiltigkeitserklarung des Tauschvertrages vom 15ten Februar 1862 und der Abtretungsurfunde de dato 5. Juli 1862, betreffend die llebertragung des Eigenthumes der Güter Hryniowe und Koralówka an die Fr. Felicia Gräfin Golejewska und wegen Ertabulirung des Gigenthumsrechtes derselben aus dem Eigenthumsstande dieser Güter, angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber eine Tagsatung auf den 8. Ausgust 1865 um 10 Uhr Bormittags angeordnet, den beiden abwesenden Geklagten aber der hierortige Landesadvokat Dr. Maciejowski unter Substituirung des Landesadvokaten Dr. Minasiewicz zum Kurator aufgestellt wird, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der west-galizischen Gerichtsordnung ausgeführt und entschieden werden wird.

Den abwesenden Geklagten wird erinnert, zu rechter Zeit selbst zu erscheinen, oder dem Kurater ihre Bertheidigungsbehelfe mitzutheis len, oder aber auch sich selbst einen anderen Sachwalter zu bestellen und diesem Gerichte namhaft zu machen.

Stanislau, am 31. Mai 1865.

(1162) © 8 i f t. (1)

Mr. 24369. Bon dem k. k. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird dem Meschulem Ebermann aus Tarnopol mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Robert Doms gegen denselben unterm
11. März 1865 3. 12795 bei diesem Gerichte eine Klage wegen Zahslung der Wechselsumme von 1377 fl. öst. Währ. s. N. G. überreicht
habe, worüber unterm 15. März l. J. z. Z. 12795 die Zahlungsauflage ergangen ist.

Da der Wohnort des belangten Meschulem Ebermann dem Gerichte unbekannt ist, so wird demselben der Landesadvokat Dr. Rechen mit Substitutrung des Landesadvokaten Dr. Natkis auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben ans

geführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom k. k. Landes: als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 24. Mat 1865.

1

(1141) G d i f t.

Mr. 4999. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird fundgemacht, daß zur Einbringung des durch die f. f. Finang = Profuratur in Vertretung des Armenspitals in Tarnopol gegen Teodosia und Teodor Rudy mit bem Urtheil bes f. f. fradtische begirtege. rictes in Tarnopol vom 30. September 1861 Bahl 4895 eifiegten Kapitals von 68 fl. 48 fr. öft. W. sammt 5% Binsen vom 15. Janner 1849, der Gerichtskosten von 12 fl. 32 fr. öft. W., der bereits querkannten Grefugionskoften von 6 fl. 17 fr. oft. 28., 8 fl. 52 fc. oft. D. und 25 fl. 46 fr. oft. D. nebft ber zu bemeffenden Gintragungegebühr, tie erefutive Feilbiethung ber laut dom. II. pag. 514. n. 7. haer. der Toodosia und dem Teodor Rudy gehörigen Sypothes karrealität Mr. 476 in Tarnopol in einem einzigen, am 20. Juli 1865 um 10 Uhr Bormittags abzuhaltenden Termine unter nachstehenden erleichternden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1. Bum Ausrufspreise mird ber, nach dem Schätungsafte ddto. 2. August 1863 erhobene Werth von 210 fl. 70 fr. oft. 2B.

angenommen.

2. Jeder Raufluftige ift verbunden, zehn Perzent des Ausrufepreifes ale Angeld zu Sanden ber Ligitagione = Kommiffion im Baren ober mittelft Sparkassebucheln nach dem Rominalbetrage gu erlegen, welches Ungeld für den Meiftbiethenden zurückbehalten und falls es im Baren geleistet ist, in das erste Kaufschillings Drittheil eingerechnet, ben lebrigen aber nach ter Lizitazion zuruckgestellt mer-

ben wird. Der Erekuzionsführer ift von Erlage bes Dadiums befreit. 3. Bezüglich bes Schötzungsaktes und ber weiteren Feilbiethungs-Bedingungen werden die Kaufluftigen an die hiergerichtliche Registratur, hinsichtlich der auf dieser Realität baftenden Laften, Steuern und fonstigen Abgaben an bas hierortige Grundbuchsamt und an bas hier-

ortige f. f. Steueramt gewiesen.

Stevon werden jene Sypothekargläubiger, welche seit dem 13. Dezember 1863 in das Grundbuch gelangt fein murden, oder benen ber Feilbiethungsbescheid aus mas immer für einem Grunde gar nicht ober nicht rechtzeitig zugestellt werben fonnte, burch ben Rurator Grn. Dr. Delinowski und durch Edift verständigt.

Tarnopol, am 22. Mai 1865.

## E d y k t.

Nro. 4999. Ces, król. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na zaspokojenie sumy 68 złr. 48 cent. w. a. przez c. k. prokuraturyę skarbu imieniem szpitalu ubogich w Tarnopolu przeciw Teodorowi i Teodozyi Rudy wyrokiem c. k. sadu miejskiego delegowanego w Tarnopolu z dnia 30. września 1861 do 1. 4895 wygranej wraz z 5% odsetkami od dnia 15. stycznia 1849, kosztami sądowemi w kwocie 12 złr. 32 cent. w. a., kosztami egzekucyjnemi w kwotach 6 złr. 17 cent., 8 złr. 52 cent. i 25 złr. 46 cent. w. a. wraz z należytością za wpisanie wymierzyć się mającą, przymusowa sprzedaż realności w Tarnopolu pod Nr. 471 położonej wedle księgi własności II. pag. 514, n. 7. haer. Teodozyi i Teodora Rudy własnej, w jednym terminie na dniu 20. lipca 1865 o 10tej godzinie przed południem pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cenę wywołania ustanawia się wartość aktem szacunkowym z dnia 2. sierpnia 1863 w sumie 210 złr. 70 cent. wypro-

wadzona.

2. Każdy chęć kupienia mający winien będzie 10% ceny wywołania jako zadatek do rak komissyi licytacyjnej w gotówce albo książeczką kasy oszczędności wedle wartości imiennej złożyć, którento zadatek, jeżeli w gotówce złożonym zostanie, najwięcej ofiarującemu w pierwszą trzecią część ceny kupia wliczonym, innym zaś po ukończeniu licytacyi zwróconym zostanie. Prowadzący egzekucyę od złożenia zadatku uwolnionym jest.

3. Co sie tyczy aktu oszacowania i dalszych warunków licytacyi odseła się chęć kupienia mających do tutejszo-sądowej registratury, zaś co do ciężarów tejże realności, podatków i innych danin do urzędu ksiąg gruntowych i do c. k. urzędu poborczego.

O tej licytacyi zawiadamia się tych wierzycieli hypotecznych, którzyby po dniu 13. grudnia 1863 do ksiegi gruntowej weszli, lub też, którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiekbądź przyczyny wcześnie wręczoną być nie mogła, przez adwokata krajowego pana Dra. Delinowskiego, także przez niniejszy edykt.

Tarnopol, dnia 22. maja 1865.

Nro. 4688. Ces. król. sąd obwodowy Tarnopolski p. Tytusa i Ludwika Szawłowskiego z miejsca pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, że na prośbę p. Katarzyny Szawłowskiej uchwałą tutejszą z dnia 22. maja 1865 i. 4688 w drodze egzekucyi wyroku bylego c. k. sadu szlacheckiego Stanisławowskiego z dnia 13. maja 1839 1. 3442 celem zaspokojenia rat, pensyi wdowiej przez p. Katarzynę Szawłowską przeciw spadkobiercom ś. p. Romualda Michała dw. im. Szawłowskiego powierniczym pp. Tytusa i Ludwika Szawłowskim, tudzież spadkobiercom powierniczo-podstawionym w kwocie rocznej 1500 ztr. m. k. wywalczonej, dnia 3. marca, 3. czerwca, 3. września i 3. grudnia 1864, tudzież 3. marca 1865 zapadłych, w kwocie ogólnej 1875 złr. m. k. czyli 1968 złr. 75 cent. w. a. zaległych, wraz z przyznanemi w kwocie 8 ztr. 11 cent. w. a. kosztami egzekucyi na przymusową sprzedaż obligacyi indemnizacyjnej nr. 920 na 5000 złr. m. k. opiewającej wraz z kuponami

od dnia 1. maja 1865 bierzącemi, na rzecz masy kuratelarnej s. P. Romualda Michała dw. im. Szawłowskiego deponowanej dozwolono, i sprzedaż ta 30. czerwca 1865 w sądzie tutejszym się odbędzie. tudzież że im celem doręczenia tej uchwały p. adwokata krajowego Dra. Koźmińskiego z subsystucyą p. adwokata krajowego Dra. Weissteina za kuratora ustanowiono.

Tarnopol, dnia 22. maja 1865.

Nro. 21740. C. k. sąd krajewy lwowski wzywa posiadaczy wekslu przez p. Adama Miłaszewskiego na sume 2000 złr. w. a. do wypłaty na dniu 1. stycznia 1864 na przekaz p. Augusta Noskiewicza akceptowanego, ażeby się w przeciągu 45 dai tem pewniej z tym weksłem zgłosili, o ile takowy w przeciwnym razie jako amortyzowany i nieważny uważanym bedzie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 27. maja 1865.

Nro. 953. C. k. urząd powiatowy jako sąd wiadomo czyni, że na zaspokojenie sumy 110 złr. w. a. przez p. Leona Zawadzkiego przeciw Aronowi Leib dw. im. Imber wywalczonej, wraz z procentami po 4% od dnia 1. maja 1863 liczyć sie majacemi, kosztów ekzekucyi w kwotach 3 złr. 45 kr., 2 złr. 2 kr., 14 złr. 17 kr. przyznanych, publiczna sprzedaż realności w Skalacie pod nr. kons. 460 a top. 1548 na przedmieściu położonej, dłużnika Aron Leib Imber własnej zezwolona została, która w sądzie (utejszym w trzech terminach, a to: dnia 3go, 10go, 17go lipca b. r.. każdą razą o 9tej godzinie rano przedsięwzięta bedzie pod następojącemi waronkami:

Za cene wywołania stanowi się cena szacunkowa w ilości 846 złr. 24 kr. a. w., ponizej której rzeczona realność tylko przy

trzecim terminie sprzedaną być może.

2. Chęć kupienia mający mają złożyć 10% ceny szacunkowej 80 złr. 40 kr. a. w. jako wadyum do komissyi licytacyjnej, to wadyum będzie nabywcy w cenę kupna policzone, inne zaś wszystkie wadya licytantom zaraz po skończonej licytacyi zwrócone.

3. Reszte ceny kupna złoży nabywca w przeciągu 30 dni od dnia potwierdzenia aktu licytacyjnego do składu sądowego, w przeciwnym razie realność ta na koszt jego bez powtórnego oszacowania w jednym tylko terminie, a nawet poniżej ceny szacunkowej sprzedana bedzie.

4. Po złożeniu ceny kupna nabywca otrzyma dekret własności, i zostanie w fizyczne posiadanie kupionej realności sądownie wprowadzony. Ze złożonej ceny kupna i sprzedaży prowadzacy egzekucyc natychmiast zaspokojony bedzie, reszta na rzecz dłużnika obróconą zostanie.

Kupiciel obowiązany jest wszelkie koszta z przeniesienia

własności wys. eraryum z własnego majatku ponosić.

6. Akt oszacowania w tutejszej registraturze może być przej rzany.

Skałat, dnia 29. maja 1865.

Nro. 4565. Ces. król, sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, ze na zaspokojenie Jakobowi Martin jako prawo nabywcy Lubina Preyera dłużnej sumy kapitalnej 100 dukatów holz. pn., tudzież kosztów egzekucyi w kwocie 10 złr. w. a., i ni niejszych w kwocie 20 złr. 12 kr. w. a. egekucyjna sprzedaż realności w Stanisławowie pod nr. kons. 177 i 1781/4 położonej, podług ksiąg grantowych Franciszkowi Binder, Sabinie Lewickiel Janowi Lewickiemu, Annie Soborowskiej należącej w dwóch termi nach, to jest dnia 20. Lipca 1865 i 24. sierpnia 1865, kazda raza o godzinie 10tej rano w tutejszym sadzie odbędzie się, w których to terminach realność rzeczona nie niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 2261 złr. 11 kr. w. a. sprzedaną bedzie.

Na wypadek, gdyby ta realność za taka cene w drugim ter minie sprzedana być nie mogła, natenczas wyznacza sie termin do ułożenia ułatwiających warunków licytacyi na dzień 24. sierpnie 1865 o godzinie 4tej po południu z tym dodatkiem, iż nieobecal za przystępujących do większości głosów obecnych uważani będa.

Jako wadyum stanowi sie kwota 226 złr. 12 kr. w. a. O tej licytacyi uwiadamia się z miejsca pobytu niewiadomych nieletnich - Sydona, Wiktora, Tekle, Tadeusza i Klementyne Lewickich i ich opiekunke Sabine Lewicke, jako też te ostatnia w własnem imieniu, i Anne Soborowske przez ustanowionego im już kuratora p. adwokata Eminowicza, tudzież niewiadomych wierzycieli, mianowicie z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych suk cessorów masy spadkowej Kazimierza Radkiewicza, i wierzycieli tych, którzyby później ze swemi prawami do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała z jakiejbadź przyczyny doreczona być nie mogła, przez ustanowionego im niniejszem obrońce z urzedu w osobie p. adwokata Dra. Przybyłowskiego ze substytucya pana adwokata Dra. Skwarczyńskiego.

Reszte warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciag tabularny sprzedać się mającej realności w tutejszej registraturze

przejrzeć wolno.

Z rady c. k. sadu obwodowego. W Stanisławowie, dnia 29. maja 1855. ATTENDED TO A STATE OF THE PARTY OF THE PART (1147)Rundmachung.

Mro. 4306. 3m Zwede der Berpachtung für das Jahr 1866 nachstehender Kamionkaer städtischen Gefälle, ale:

1. Der städtisch-herrschaftlichen Branntwein = Propinazion mit

bem Ausrufepreise von 2500 fl. öft. W.;

2. der Brückenmauth von Brücken über den Kamionka - Bach mit dem Ausrufspreise von 433 fl. 4 fr. oft. W.;

3. der Brudenmauth an der Brude über den Bug-Fluß mit bem Ausrufspreise von 531 fl. 32 fr.;

des Maß= und Baggeldergefälls mit dem Ausrufspreise von 10 fl. 72 fr. öft. 28.;

der städtischen öben Plage mit dem Ausrufspreise von

97 fl. öft. W., und

6. der städtischen Bier-Propinazion für die 14monatliche Beriode, nämlich für die Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Degember 1866 mit dem Ausrufepreise von 2129 fl. 16 fr. oft. 28., mird am 20. Juli 1865 mahrend der gewöhnlichen Amtestunden beim f. f. Bezirksamte in Kamionka strumitowa die Offertverhandlung abgehalten merden.

Pachtlustige werden eingeladen, am oben bestimmten Tage zu dieser Lizitazions-Verhandlung beizutreten und ihre flar und deutlich verfaßten mit 10% bes Ausrufspreises als Badium belegten, gehörig gestegelten Offerten beim genannten f. f. Begirtsamte einzubringen. Unklar und undeutlich verfaßte, nicht gehörig beleate, ordnungemäßig nicht gesiegelte und in der gehörigen Zeit nicht überreichte Offerten werden nicht berudfichtiget werden. Die naberen Ligitagions - Bedingungen werden am Tage der Lizitazions-Berhandlung beim Bezirksamte Kamionka zu Jebermanns Ginficht bereit gehalten werden.

Bon der f. f. Kreisbeborbe.

Złoczow, den 31. Mai 1865.

### Obwieszczenie.

Nro. 4306. W celu wydzierzawienia przychodów miejskich na rok 1866 miasteczka Kamionki str., mianowicie:

1. wspólnej propinacyi dworskiej i miejskiej w Kamionce

z cena wywołania 3500 złr. w. a.;

mostowego od mostu na rzece Kamionce z ceną wywoławcza 433 złr. 4 c.;

3. mostowego od mostu na Bugu w Kamionce znajdującego się z ceną wywoławczą 531 złr. 32 c.;

miarowego i wagowego z cena wywoławczą 10 złr. 72 c.; miejskich pustych miejsc z ceną wywoławczą 97 ztr. w. a:

nareszcie miejskiej propinacyi piwa za czas od 1. listo.pada 1865 do ostatniego grudnia 1866 z cena wywoławczą 2129 złr. 16 c. w. a., odbędzie się dnia 20. lipca 1865 w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce w zwykłych godzinach urzędowych licytacya zapomoca ofert.

Mających chęć wydzierzawienia powyższe dochody zaprasza sie do rozpisanej licytacyi w powyżej oznaczonym czasie z zawezwaniem, ażeby swe wyrażnie i dokładnie określone 10% ceny wywoławczej jako zakładem opatrzone i dokładnie opieczetowane oferty w powyżej wymienionym c. k. urzędzie powiatowym złożyli. Offerty nie wyraźnie i nie dokładnie określone, należytym zakładem nie opatrzone, dokładnie nie opieczętowane, lub też nie w czas podane, zostana nieuwzglednione. Bliższe warunki licytacyi w dzień rozpisanej licytacyi w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce każdemu

Od c. k. władzy obwodowej

Złoczów, dnia 31. maja 1865.

#### (1148)Konkurs-Berlautbarung.

Mio. 16930. Das hohe k. k. Justiz-Ministerium hat mit dem Erlaße vom 24. Mai 1865 3. 3441 angeordnet, zur Besetzung mehrerer übergähligen Advokatenstellen in Lemberg den Konkurs auszufchreiben, mas hiemit verlautbart wird mit dem, daß die Bewerbungs= frist von vier Wochen vom Tage der dritten Ginschaltung biefer Rundmachung in ber Wiener-Beitung gu laufen hat.

Die Bewerber haben ihre gemäß der Berordnung des h. f. f. Justig-Ministeriums vom 14. Mai 1856 Mr. 10567 (Landes = Gefet; blatt Bahl 21, Abtheilung II., Stud IV.) einzurichtenden Gesuche an Diefes f. f. Ober-Landesgericht zu richten, daselbst ihre volle gesehliche Befähigung zur Abvokatur, ihre Sprachkenntnisse und ihre Berwenbung feit bem Austritte aus ben Studien barguthun und anzugeben , ob fie mit einem Gerichtsbeamten biefes Ober-Landesgerichtssprengele und in welchem Grade verwandt oder verschwagert sind.

Advotaten und Notare, oder bei benfelben in Bermendung ftebende Bewerber, haben ihre Gesuche durch ihre vorgesetzten Advokaten= beziehungsweise Notariatskammern, und wo keine folden bestehen, durch den Gerichtshof erfter Inftang, in deffen Sprengel fie wohnen, gu

überreichen.

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber aber, haben ihre Gesuche durch ihre unmittelbaren Amtsvorsteher einzubringen.

Bom f. f. Ober-Landesgerichte.

Lemberg, am 6. Juni 1865.

#### (1145)Konkurs = Ausschreibung. (3)

Nro. 6501. Für die am Czernowitzer f. k. Gymnasium mit Erlaß des hoben f. k. Staats - Ministeriums vom 12. d. Mt. Zahl 4297 C. U. auf die Dauer des Bedarfes bewilligten vier Parallel. flaffen kommen mit 1. September 1865 vier Lehrerstellen extra statum mit den an diesem Symnasium bestehenden Gehalten von 945 fl. und 1050 fl. zu besetzen, und zwar:

1. 3mei Lehrerstellen für Latein und Griechtsch mit ber Be-fähigung für's ganze Symnastum.

2. Gine Stelle fur Geographie und Geschichte, und

3. Gine Stelle für Mathematik und Phosik, beibe letteren gleich. falls für das ganze Gymnasium.

Der Termin zur Bewerbung um diese Stellen wird bis Ende Juni 1865 hiemit ausgeschrieben, und haben bis dahin jene Kandidaten, welche eine derfelben zu erlangen wunschen, und ihre Lehrbefähigung nach Maßgabe ber Berschrift über die Prufung der Kandi. daten des Gymnasiallehramtes §. 5, 1 lit. a beziehungsweise b & c nachzuweisen vermögen, ihre bießfälligen wohl instruirten Gesuche, falls fie bereits in einer öffentlichen Bedienstung fiehen, im Bege ihrer vorgesetten Behörde. sonst aber unmittelbar bei ter Bukowinaer f. f. Landesbehörde in Czernowitz einzubringen.

Won der Bufowinger f. f. Landesbehörde. Czernowitz, den 25. Mai 1865.

(1144)Kurdmachung.

Diro. 30835. Gustav Zopoth, dem mit dem Stanbalterei-Erlage vom 12. Februar 1865 3. 6247 bas Diplom eines behördlichauthorisitten Zivil-Ingenieurs fur den gangen Umfang des Lemberger Verwaltungsgebiethes verliehen wurde, hat den dieffälligen Gid am 27. Mai 1865 geleiftet und feinen Bohnfig in Stanislau genommen.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 3. Juni 1865.

## Obwieszczenie.

Nro. 30835. Gustaw Zopoth, któremu rozporządzeniem Namiestnictwa z dnia 12. lutego 1865 I. 6247 dyplom na urzędowoupoważnionego inżyniera cywilnego dla całego lwowskiego obrębu administracyjnego nadany został, złożył dotycząca przysięgę na dniu 27. maja 1865 i osiadł stale w Stanisławowie.

Co niniejszem do powszechnej podaje się wiadomości

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 3. czerwca 1865.

(1152)Senfure.

Mro. 5597. Posterpedientenftelle in Jaryczow, politischer Bezirk Lemberg, gegen Dienstvertrag und Kauzionsleistung von 200 fl., Jahresbestallung 84 fl., Amtspauschale jährlich 21 fl. Für die wo-chentlich dreimaligen Botengänge nach Lemberg, hat der bisherige Postexpedient jährlich 109 fl. 20 fr. bezogen und wird jenem Bewerber unter sonst gleichen Verhaltniffen ber Vorzug eingeraumt, welcher für die Unterhaltung der Botengange die billigften Bedingungen stellt.

Die Bewerber haben ihre Gesuche, wenn sie in öffentlichen Diensten stehen, im Wege der vorgesetzen Behörde, sonst aber durch ihre Personalinstang unter Anschluß ihrer Ausweisdofumente, unter Nachweisung des Alters, Schulbesuches, Standes, bisherigen politischen und moralischen Wohlverhaltens, der Vermögensverhaltniffe, insbesondere der Rauzionsfähigkeit und der Innehabung eines jur Beforgung des Postdienstes geeigneten Lokales, binnen 4 Bochen vom Tage der dritten Ginschaltung an gerechnet, bei der f. f. Boft-Direfzion Lomberg einzubringen.

Bon der f. f. galig. Poft-Direkzion. Lemberg, am 6. Juni 1865.

Obwieszczenie.

Nro. 300-1864. Magistrat k. miasta Lwowa podaje niniejszem do wiadomości, że w celu urządzenia sześć nowych rezerwoarów drewnianych. mieszczących w sobie po 6 sążni sześciennych czyli 720 wiader wody, - mianowicie 1 rezerwoar przy studni naprzeciw hotelu angielskiego, 1 rezerwoar na placu Chorazczyzna, 2 rezerwoary przy studniach w rynku i 2 rezerwoary na krakowskim placu podług planu i wymiaru do tego spo-rządzonych, dnia 28. czerwca 1865 do 12. godziny przed południem w biórze budowńiczem publiczna licytacya przez oferty przeprowadzoną bedzie.

Cena fiskalna za jeden rezerwoar wynosi 397 złr. 40 cent. w. a., za 6 rezerwoarów razem 2384 złr. 40 cent. w. a.

Przedsiębiorców chęć mających wzięcia udziału w licytacyi wzywa się przeto, aby swoje oferty z dołączeniem wadyum w kwocie 240 złr. w. a. na wyznaczonym terminie najdalej do godziny 12tej w południe do rak komisyi złożyli.

Warunki licytacyi bedą na terminie odczytane i mogą przed licytacya, tudzież plan i wymiar rezerwoarów w biórze budowniczem być przejrzane.

Lwów, dnia 8. czerwca 1865.

Obwieszczenie. (1159)

Nro. 12842. Folwark w Malechowie o trzy cwierci mili od Lwowa odległy, jest do wydzierzawienia z wolnej reki na lat dwanaście, bez propinacyi.

Ohejmuje ziemi 252 morgi, z tych, prócz ogrodu, prze-

szło 170 morgów pola ornego, 72 morg. łak, reszta pod pastwiskami, wszystko dobrze zaokrąglone. Budynki murowane w dobrym stanie. Dodaje się bezpłatnie drzewa opałowego 14 sagów n. a.

Życzący sobie tej dzierzawy. zechcą nojdalej do 24. bież. mies. zgłosić się ustnie lub pisemnie do Magistratu lwowskiego, gdzie w biórze III. departementu warunki tej dzierzawy

przejrzeć wolno.

Magistrat król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 11. czerwca 1865.

(1172)Rundmachung.

Bon Seite ber Lemberger f. f. Genie = Direfzion mirb hiemit befannt gemacht, bag Dienstag am 18. Juli 1865 Vormittags 11 Uhr in der k. k. Genie=Direkzione Kanzlei in Lemberg (Wallgasse Mr. 891 1/8) wegen Berkauf von brei Studt tupfernen Reffeln im Gefammtgemicht von 15 bie 16 Wiener Bentner eine Offerts : Berhandlung mittelft Ginbringung schriftlicher versiegelter Afferte und mit Ausschluß jedes mundlichen Unbothes abgehalten werden wird.

Das Offert hat auf die Abnahme bes gesammten vorhandenen

Rupfers zu lauten.

Das Nadium besteht in 100 fl. im Baren ober f. f. Staate: papieren.

Lemberg, am 15. Juni 1865.

G d i ? t.

Mro. 5861. Bom f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird ber Scheindel Lukaczer mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen dieselbe über Ansuchen des Chaskil Arak unterm 24. Mai 1865 5157 wegen Bahlung der Wechselsumme von 1000 fl. oft. 28. f. R. G. der Auftrag erlassen wurde.

Da der Wohnort der Scheindel Lukaczer unbefannt ift, so wird berfelben ber Br. Landesadvofat Dr. Kozminski mit Gubftituis rung des Grn. Landesadvofaten Dr. Frahling auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Bescheid zugestellt.

Tarnopol, am 10. Juni 1865.

(1132)E d y a t.

Nr. 34863. C. k. sad krajowy lwowski wzywa posiadaczy zagubionych wedle podania obligacyj pozyczki wojennej wschodniogalicyjskich (oftgaligifche Kriegebarleihens Dbligagionen) na imie Ignacego Zappe wystawionych, jako kaucya służbowa winkulowanych:

1. z dnia 1. listopada 1805 Nr. 1719 na 200 fl. 92/8 xr. 5%-

towej i 2. z dnia 1. listopada 1814 Nr. 2917 na 107 fl. 55 xr. 21/2 %towej, ostatniej juz wylosowanej, od których procent od 1. listopada 1847 zalega, aby w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni takowe sadowi przedłożyli i prawa swoje do tychże udowodnili, albowiem po upływie tego terminu amortyzowane będą.

Lwów, dnia 16. sierpnia 1865.

(1135)Edykt.

Nr. 6387. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem Karola Janko, że jemu w skutek prośby Andrzeja Tarnawskicgo uchwałą z dnia dzisiejszego do liczby 6387 nakazanem zostało, sumę wekslowa 1000 zł. w. a. z p. n. w 3ch dniach zapłacić, lub zarzuty swe w tymże samym terminie wnieść.

Gdy miejsce pobytu Karola Janko niewiadome jest, przeto c. k, sad obwodowy postanowił mu kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Waygarta z zastępstwem adw. krajowego Dra. Madejskiego, któremu powyższy nakaz zapłaty doręcza się.

Karol Janko zatem ma się wcześnie przed sądem zgłosić lub ustanowionemu kuratorowi potrzebne do swych zarzutów dokumenta udzielić, lub też innego pełnomocnika sobie obrać i sądowi podać, inaczej zle skutki swej opieszałości sam sobie przepisać będzie

Przemyśl, dnia 26. maja 1865.

(1149)

Mr. 24349. Bom Lemberber f. f. Landesgerichte wird ber Fr. Julie Szolajska mit diesem Editte bekannt gemacht, daß L. Tenner et Cohn gegen bieselbe und Andere unter 21. April 1863 3. 16301 die Klage wegen Bahlung ber Summe pr. 2660 fl. 471/, fr. oft. 20. und Rechtfertigung der über den Gutern Mostki und Kobylnica ruska 3. 15650/1863 erlangten Wormerfung des Pfandrechtes für 1820 🗆 Eichenbalken, überreicht habe, welche mit h. g. Beschluße vom 13. Mai 1863 Bahl 16301 gur mundlichen Berhandlung befretirt und wozu mit dem gegenwärtigen Befdluße der Termin auf den 18. Juli 1865 Vormittage 11 Uhr bestimmt murbe.

Da der Wohnert der Fr. Julie Szofajska unbekannt ift, so wird derselben der Gr. Lidvofat Dr. Gregorowicz mit Substituirung des frn. Advokaten Dr. Czemeryński auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demselben werden die obangeführten Bescheide

zugestellt.

Lemberg, am 16. Mai 1865.

(1166)Ginberufungs = Cbift. (2)

Dr. 16007. Die Cheleute Josef und Narzisse Hild aus! Sambor, welche fich unbefugt außer ben öfterreichischen t. f. Staaten auf halten, werden hiemit im Grunde bes S. 7 lit. e des taiferlichen Batentes vom 24. Marg 1832 aufgefordert, binnen 3 Monaten von der Ginschaltung dieses Ediftes in der Landes-Zeitung gurudbutebren und ihre Rückfehr zu erweisen, widrigens gegen fie bas Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem bezogenen Patente eingeleitet werden mußte.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 5. Juni 1865.

Anzeige - Blatt.

Donicsichia prywaine.

# KASSA-SCHOND

## der Filiale der k. k. priv. österr. Aredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberz.

Die Filiale ber f. f. privil. öfterr. Kredit = Anftalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in ben Raffas stunden von 9 bis 12½ Bor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kassa = Scheine, welche auf Namen ober Orbre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlösbat find, und ausgegeben werden in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen = Bergütung beträgt

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . 4 Perzent

mit 2tägiger Kündigung . . . . . . . 41/3 " 

Kaffascheine ber Bentrale und ter Edmesteranstalten merben zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöft ober in Bahlung genome men, jedoch erst zwei Tage nach baselbst geschener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht für die Editheit ber Giri.

Diaheres ift an ber Raffa ber Unftalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Mr. 211 ex 1864 biefes Blattes.